# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 27. December 1826.

Subhastations = Patent.

Das im Schrodaer Rreife belegene, aum Machlaffe bes verftorbenen Peter v. Sofolnicki gehörige, und gerichtlich auf 11,287 Rthlr. 23 fgr. abgeschatte Gut Strzesti foll, da ungeachtet der Be-Fanntmachung vom 7. Movember 1825, im testen Termine ben 7. September c. niemand erschienen, auf ben Untrag eines Realglaubigers anderweit ausge= boten werden, und wird ein nochmaliger Dietunge=Termin auf den 13. Febru= ar 1827. Vormittags um 9 Uhr, por bem Landgerichterath Eloner in unferem Partheien-Bimmer angesett, gu welchem. wir Raufluftige mit bem Bemerken ein= laben, bag ber Bietenbe eine Caution von 1000 Mthir. entweder baar, ober in Pfandbriefen ju erlegen bat, und bag ber Zuschlag, wenn nicht gesetzliche Um= ffande eine Ausnahme erfordern, erfolaen foll.

Jugleich werden alle unbekannte Ne= kodzie nie będą. alpråtendenten, namentlich der dem Zarazem zape Aufenthalt nach unbekannte Joseph von niewiadomiprete Lasczynski vorgeladen, ihre Gerechtfame nie z pobytu ni in diesem Termine wahrzunehmen, wi= Łasczynski, aby drigenfalls beim Ausbleiben, dem Meist minie tym doj

Patent Subhastacyiny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim położona, do pozostałości zmarlego Piotra Sokolnickiego należąca, i sadownie na 11,287 Tal. 23 sgr. oszacowana, gdy pomimo obwieszczenia 7. Listopada 1825. w terminie zawitym dnia 7. Września r. b. nikt nie stanał, na wniosek kredytora realnego, naywięcey daiącemu w dalszym terminie przedaną bydź ma, i nowy termin licytacyjny na dzień 13. Lutego 1827. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszév Izbie stron wyznaczonym został, na kupno ochotę maiący z tém oznaymieniem wzywaią się, iż licytuiacy kaucya 1000 Tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastapi, skoro prawne przyczyny na przesz-

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, imiennie z pobytu niewiadomy Ur. Józef Łasczynski, aby praw swych w terminie tym dopilnowali, w razie biesenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der samt-lich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Documente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tage und Bedingungen konnen in unserer Registratur taglich eingesehen

werden.

Posen ben 12. October 1826. Konigl, Preuß, Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Jur Fortsetzung des diffentlichen Berkauss des im Posener Kreise belegenen,
den Anselm v. Vomerskischen Erben gehdrigen, auf 49,137 Athlr. taxirten Guts
Nosnowo nebst Zubehdr, haben wir einen Termin auf den 13. Februar 1827 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Kaulfuß in unserem Gerichts-Lokale anderaumt, wozu wir die Bietungslustigen mit der Benachrichtigung vorladen, daß der Verkauf jest unter Zugrundlegung nachstehender Bedingungen erfolgen soll, nämlich:

1) Wer zum Bieten zugelassen werben will, zahlt eine Kantion von Eintausend Thalern baar oder in Pfandbriefen ober in Staatsschuldscheinen.

2) Der Verkauf erfolgt in Pausch und Bogen ohne Inventarium und ohne Vertretung der Taxe.

3) Bon dem Raufgelbe muß ein Diers theil vier Wochen nach Publikation

przeciwnym naywięcey daiącemu, nie tylko przyderzenie nastąpi, lecz oraz po sądowym złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném będzie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Październ, 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do kontynuacyi przedaży publicznewy dóbr Rosnowa z przyległościami Sukcessorów Anzelma Pomorskiego własnych, w Powiecie Poznańskim położonych, na 49,137 Tal. oszacowanych, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Lutego r. pr. o godzinie 9téy przod Sędzią Ziemiańskim Kaulfus w naszym Zamku Sądowym na który ochotę maiących z tém uwiadomieniem wzywamy, iż teraz sprzedaż ta pod kondycyami nastąpić ma, mianowicie:

- kto do licytacyi przypuszczenym bydz chce, złoży kaucyi 1000 Tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych alboli też w obligacyach kraiowych.
- Sprzedaż nastąpić ma ryczałtem bez inwentarza i bez zastąpienia taxy.
- 3) Z summy kupna musi bydź iedna

bes Abjudikations = Bescheides und por ber Tradition bes Guts baar ad Depositum abgeführt werden. Drei Biertheile beffelben bleiben bis Johanni 1828 gur erften Soppo= thet auf dem Gute stehen, und wers den von Johanni 1827 ab mit 5 pet. jahrlich verzinset.

4) Die Uebergabe des Guts an ben Räufer findet zu Johanni 1827

statt, und

5) die Rosten der Taxe und Subhasta= tion werden aus ber Raufgelber= Maffe borweg enfnommen, bie ber Abjudikation tragt ber Raufer.

Besikfähigen Raufern wird diefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht, daß in demfelben bas Gut bem Meiftbie= tenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 24. November 1826.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird zur Kennfniß bes Publifums getracht, baf zwifchen ber Friederife Caroline, gebornen Berold, verehelichten Bleischer Kurzmanowska, und bem Mars tin Gottlieb Kurgmanowefi zu Rawicz,

nachdem erftere jeht die Bolljahrigfeit er=

reicht hat, Die cheliche Gutergemeinschaft

czwarta część cztery tygodnie po publikacyi wyroku przysądzaiącego i przed tradycya dóbr w gotowiźnie do depozytu złożoną. Trzy części teyże zostana do S. Jana 1828, w pierwszem miescu na hypotece tychże dóbr i będą od S. Jana 1827. począwszy, od tychże prowizyi po 5 od sta opłacone,

4) Tradycya tych dóbr kupuiącemu nastapi, na S. Jan 1827.

5) Keszta taxy i sprzedaży zostaną z summy kupna na samprzód detrunkowane, koszta zaś przysądzenia i tradycyi poniesie kupuiący.

Kupuiącym kwalifikuiącym się donosi się o tym terminie, z tem uwiadomieniem, iż w tymże te dobranaywięcey daiącemu przysądzonemi bydź, i na licyta późniey podać się maiące uważane nie zostanie, skoro prawne przyczyny tego nie dozwolą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszév Registraturze przeyrzaną.

Poznań d. 24. Listopada 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney, że pomiędzy Fryderyka Karoliną rodowitą Herold, zamężną Kurzmanowską i Marcinem Bogumiłem Kurzmanowskim w Rawiczu doszedlszy pierwsza teraz wieku pełnoletności, wspólność maiątku w czypin ber Verhandlung vom 9. August und 15. November d. J. ausgeschlossen worben ist.

Fraustabt ben 23. November 1826. Königl, Preuß. Landgericht.

ności sądowey z dnia 9. Sierpnia i 15. Listopada r. b. wyłączoną została.

Wschowa d. 23. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Watent.

of the law law to the property

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise sub Nro. 305. belegene, bem Major von Mierzynski zugehörige Gut Wittowicz, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,137 Thlr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf den 26. August d. J.

den 1. December d. J. und ber peremtorische Zermin auf

ben 14. Marz 1827. vor bem Herrn Landgerichts-Nath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt,

Besissähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht geschliche Gründe dies nothewendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wittowice pod Nro. 305 jurysdykcyą naszą w Po-wiecie Jnowrocławskim położoną, do Ur. Mierzynskiego Majora należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 20,137 Tal. 6 fen oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którem końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Marca 1827., zrana o godzinie 9téy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

bor bem letzten Termine einem Jebeu frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfeeer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 17. April 1826.

Adnigl. Preuß. Landgericht.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturże naszey przeyrzane bydź może.

w Bydgoszczy d. 17. Kwietn. 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Dorfe Rokitten Birnbaumer Kreises unter Nro. 29 belegene, bem Freibauer Johann Neponnicen hanke geshörige, auf 2530 Athlie. abgeschätzte Grundstück nebst Zubehör, soll Schulden halber in den dazu hier angesetzten Tersuinen

ben 15. Februar, ben 25. April, und 1827. ben 27. Juni,

wovon der letzte peremforisch ift, bffentz lich an den Meistbietenden verkauft werden, mas den Kauflustigen mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Tare täglich in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Meferit ben 7. September 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo okupne we wsi Rokitnie Powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 29. leżące, okupnikowi Janowi Nepomucenowi Hanke nalożące, i sądownie z przyległościami na Tal. 2530. ocenione, publicznie naywięcey ofiaruiącemu z przyczyny długów, w terminach na

> dzień 15. Lutego, dzień 25. Kwietnia, dzień 27. Czerwca,

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, tu w Międzyrzeczu, w mieyscu posiedzeń Sądu, przedawane będzie. O czem ochotą kupienia maiących z tem nadmieniem uwiadomiamy, iż taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 7. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das im Dorfe Olfzewko Domainens Amts Mroczen unter Aro. 6 belegene, den Christoph und Catharine Blodowsschen Eheleuten zugehörige, aus den Wohn = und Wirthschafts = Gebänden, einem Garten und einer kulmischen Hufe Land und zwei Wiesen bestehende Freisbauergut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1079 Athlir. 20 sgr. 9 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gkändiger öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Viestungs-Termine sind auf

ben 12. December 1826., ben 23. Januar 1827., und ber peremtorische Termin auf

den 25. April 1827., sor dem Herrn Landgerichterath Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Vesiksfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundsiück dem Meistedietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sosen nicht gesehliche Grunde dies nothwendig maschen.

chen.

rer Die Tope kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Königl. Preußischeskandgericht. K

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi OIszewku Ekonomii Mroteckiéy pod
Nro. 6 położone, do Krysztofa i
Katarzyny małżonków Bloedów należące z budynków mieszkalnych i
gospodarczych, ogrodu, huby iednéy chełminskiéy roli i dwóch łąk
się składające, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 1079 Tal.
20 śgr. 9 fen. iest ocenionem, na żądanie wierzycieli z powodu długów
publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 12. Grudnia 1826., dzień 23. Stycznia 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 25. Kwietnia 1827., zrana o godzinie 10téy przed Sędzią naszym W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

nie będą wymagać powody.

rze naszéy przeyrzaną bydź może. Król. Prus. Sąd Ziemiański Subhaftattone : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Juowraclamschen Rreife, sub Nro. 193 belegene, dem Paul Bincent von Gozimirefi zugehörige abeliche Gut Dfirowo nebft Bubehör, welches nach der ge= richtlichen Taxe auf 34,244 Riblr. 6 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Glaubiger Schulben halber bffentlich an den Meifibietenden ver= fauft werden, und bie Bietunge = Ter= mine sind auf

ben 25. November 1826 .. ben 27. Februar 1827., und ber peremtorische Termin auf

ben 29. Mai 1827., por bem herrn Landgerichts = Referen= barius v. Bacgfo Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termin bas Grundfluck bem Deiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu' jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 22. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny;

Wies szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 193 polożona, Ur. Pawła Wincentego Gozimirskiego dziedziczna wraz z przylegleściami, które podług taxy sądowéy na 34,244 Tal. 6 sgr. 6 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Maja 1827 r., zrana o godzinie 10téy przed Ur. Baczko Referendaryuszem, w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, jakieby przy sporządzeniu taxy zayke

były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 22. Lipca 1826. Król. Pr. Sad Ziemiański

Bekanntmachung und

Chiftal = Citation.

Es soll nach bem hier affigirten Subhastations = Patente das in der hiesigen Posener Borstadt gelegene, dem Seisensieder Wandren gehörige Wohnhaus Nro. 230 nehst Garten, Schulden halber in dem am i 6. Februar a. f. hier anstehenden Termine offentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Kauser eins laden.

Die Taxe, die 552 Athle. 15 fgr. beträgt, kann in unserer Registratur ein-

gefehen werden.

Da ber Besithstel von dem obengesbachten Grundstücke noch nicht vollständig berichtigt ist, so werden alle etwanige unbekannte Realprätendenten aufgefordert, im Termine ihre Real = Unsprüche auf das Grundstück anzumelden, und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit selbigen werden präcludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit ben 2. October 1826. Konigl. Preus. Landgericht.

### Obwieszczenie i

Zapozew Edyktainy.

Podług wywieszonego tu patenta subhastacyinego będzie w termine d nia 16. Lutego r. p. domostwo mydlarza Wandrey na tuteyszém Poznańskiem przedmieściu pod Nro. 230. leżące, wraz z ogrodem, publicznie naywieęcey daiącemu z przyczyny długów przedanę. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa, która 552 Tal. 15 sgr. wynosi, codziennie w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Ponieważ hipoteka domostwa i ogrodu rzeczonego ieszcze zupełnie uregulowaną nie iest, przeto zapozywamy także wszystkich niewiadomych nam realnych pretendentów, aby się na tymże terminie stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nałożoném będzie.

Międzyrzecz d. 2, Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu eine Beilage.)

Subhaftations=Patent.

Das bei bem Dorfe Smilowo Nro. 18, 19. 20. im Königl. Domainen-Amte Zelgniewo belegene, den Johann Daniel Nehringschen Erben zugehörige Freigut Jarah nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4351 Athle. gewürbigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistebietenden verfauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 7. Februar k. J., ben 7. April ejusd. a., und der perentorische Termin auf ben 12. Juni ejusd. a.,

vor dem Herrn Kammergerichts-Referenbarius Körner Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besithschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 28. Septbr. 1826.

Konigl. Prenf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Włość okupna Jaratz zwana pod wsią Smiłowem w obrębie Ekonomii Zellgniewskiey położona, do sukcessorów Jana Daniela Nehring należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 4351 tal. iest oceniona, na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem termina licytacyjne na dzień

7. Lutego 1827,

7. Kwietnia —

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Czerwca roku tegoż, zrana o godzinie 8. przed Sądu Kamelarnego Referendaryuszem Koerner, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przayrzaną bydź może.

w Pile d. 28. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise unter Nro. 167 belegene, dem Gutsbesitzer Ignatz von Mudnicki zugehörige adliche Ritter = Gut Mietlice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6,821 Athle. I sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 26. Angust c.,
ben 1. December c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 15. März a. f.,
vor dem Herrn Landgerichtstath Springer Morgens um 10 Uhr allhier angesfeht.

Besitzsähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uchrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. April 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Jgnacego Rudnickiego należąca wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney, na 6,821 Tal. I śgr. 10 fen. oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Marca r. p.,

zrana o godzinie rotéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Auf dem, im Pleschener Kreife belegenen, dem Hyacinth Wisgotha von Zafrzewski gehörigen Gute Wyszki, stehen folgende Onera und Real-Berhindlichkeiten unter andern eingetragen:

Rubr. II. 1) Das Lebtagsrecht für die Ehefrau des ehemaligen Besitzers, General-Lieutenant Alexander v. Micielsti, Maria Constantia ges borne v. Dahlken, ex inscriptione ihres Chemannes d. d. den 21. August

1789.

- 2) das Nutjungs-Recht und ber Vorbehalt ber Naturalübergabe bis zu dem Ableben bes Alexander v. Mycielöfi, welches dieser nach dem Kaufkontraft vom 14. Mai 1800 sich vorbehalten.
- Rubr. III. 1) 16,268 Fl. 29 gr. poln. für die Chefrau des ehe= maligen Benizers Maria Constantia geb. v. Dahl= fen verehelichte v. Myciel= ska vermöge Hypotheken= Instruments d. d. den 22. September 1796.

Von diesen Posten behauptet der Bessiger von Zakrzewski, daß die Lbschung der ersten beiden durch das Ableben der eingetragenen Verechtigten, die der letzteren durch Zahlung der Summe bestingt werde; da er jedoch die Dokumente

## Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyszki w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Hyacyntego Wysogoty Zakrzewskiego należących, między innnemi następuiące Onera perpetua są intabulowane.

- Rubr, II. 1. Prawo dożywocia dla niegdy Maryi Konstancyi z Dahlken Mycielskiey, małżonki byłego Dziedzica Generała Alexandra Mycielskiego ex inscriptione małżonka teyże z dnia 21. Sierpn. 1789-
  - 2. Prawo używania i zastrzeżenia tradycyi naturalnej aż do śmierci Alexandra Mycielskiego które tenże podług kontraktu kupna z dnia 14. Maia 1800 sobie zastrzegł,
  - Rubr. III. 1. 16268 Zł. 29 gr. poldla Maryi Konstancyi urodzoneyDahlken małżonki byłego Dziedzica Alexandra Mycielskiego, na mocy instrumentu hypotecznego z dnia 22. Września 1796.

Ur. Zakrzewski twierdzi iż wymazanie powyższych dwóch pozycyi przez zeyście zaintabulowanych uprawomocnionych, wymazanie ostatniey przez zapłacenie summy załatwionem zostaie. Gdy zaś Ur. Zakrzewski twierdzi, iż

über diese Poffen, namentlich :

1) die Juscription des v. Mycielski de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima (Mensis Augusti Anno Domini 1789.

2) den Kauf = Kontrakt vom 14. Mai

1800.

3) das Hypotheken=Instrument vom

22. September 1796.

Behufs der nachzusuchenden Loschung nicht cediren gu fonnen behauptet, weil er fie felbst nie befeffen, auch nicht wiffen will, wo fie fich befinden, fo werden hiermit alle biejenigen, welche als Er= ben, Ceffionare, Pfand = oder fonflige Briefe-Inhaber an und aus jenen Dofumenten irgend ein Recht ober Unfpruch zu haben glauben, hiermit aufgefordert, fich in bem auf den 27ften Januar 1827. por bem Deputirten herrn Land= Gerichte = Referendarius Mechow in un= ferem Gerichte = Lokal angesetzten Termi, ne ju geftellen, und unter Production ber Dofumente ben Nachweis ihres pra= tenbirten Rechts ju führen.

Sollte in diesem Termine sich Niemand gestellen, so werden alle Berechtisgungen aus diesen Dokumenten für ersloschen angesehen, die Dokumente seihst aber mortissiert, den etwa dennoch vorshandenen Realprätendenten aber damit ein ewiges Stillschweigen auserlegt wers

ben.

Rrotoschin ben 14. Septbr. 1826. Roniglich Preuf, Landgericht.

dokumentów względem pozycyi tychże, a mianowicie:

- Inskrypcyą Mycielskiego de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima mensis Augusti Anno Domini 1789.
- 2) Kupna kontrakt z dnia 14. Maia 1800.
- 3) Instrument hypoteczny z dnia 22. Września 1796.

końcem poszukać mianego wymazania wydać niemoże, ponieważ takowych nigdy nie posiadał, ani niewie gdzie się znayduią; przeto zapozywa się wszystkich tych, którzy iako Sukcessorowie, Cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze papierów, albo owych dokumentów prawo iakie mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 27. Stycznia 1827. przed Deputow. W- Referendaryusz. Mechow w mieyscu naszem sądowem się stawili i produkuiąc Dokumenta, roszczone swoie prawo udowodnili.

Wrazie gdyby w terminie tym nikt się nie stawił, wszelkie prawa z dokumentów tych wynikające za zgasłem uważane, same dokumenta zaś umorzone zostaną i pretendentom realnym niezgłaszającym się, wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Września 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wagrowiecschen Kreise belegene, ben Joseph v. Koszutökischen Erben zugehörige abeliche Gut Lukowo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 47,071 Athlr. 11 Sgr.  $5\frac{1}{2}$  Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs halber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 3ten Mårz, ben 4ten Juli,

und ber peremtorische Termin auf

ben 6 ten Oktober 1827 vor bem Herrn Landgerichts = Math v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier an=

gesetzt.

Besitzsähigen Räufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 25. Oftober 1826. Konigl. Preußisch. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzonéy, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fen. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywiętey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827.; zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chełmickim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaffatione : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise im Dorse Dombrowo sub Nro. 3. belegene, bem Jakob Budtke zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 369 Athlir. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag eines Glänbigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 23 ffen Februar, den 28 ffen Mars, und der peremtorische Termin auf

vor dem Landgerichts Mustultator Niklewig Morgens um g Uhr allhier angesetzt. Besikfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies noth, wendig machen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 13. November 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo pod jurysdykcyą naszą w wsi Dombrowie Powiecie Mogilinskim pod Nro. 3. położone, Jakuba Wudtke należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 369 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 23. Lutego, dzień 28. Marca, termin zaś peremtoryczny na dzień 9. Maja 1827.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Niklewicz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeną bydz może.

Gniezno d. 13. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. - Subhaftations = Patent.

Es soll in Gefolge des hohen Auftrages des Königl. Landgerichts zu Brompberg, das den Johann und Rosalia Massynsklichen Cheleuten zugehörige, in Salmo, Amts Koronowo, sub Nro. 7. beslegene Erbpachts Grundstück, welches vach der in unserer Registratur sederzeit einzusehenden gerichtlichen Tape auf 567 Athtr. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhasiation auf den Antrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden in dem auf den Isten März a. f. anberaumten Termine verkauft, und auf spätere Gebote keine Rücksicht genommen werden.

Koronowo ben 31. Oftober 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Z mocy zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź Janowi i Rozalii małżonkóm Muszynskim należące w Salnie, Ekonomii Koronowskiéy pod Nro. 7. położone, wicczysto dzierzawne gburstwo, któ. re podług w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzyć mogącey, sadowéy taxy na 567 Tal. 20 sgr. ocenione iest, drogą koniecznéy subhastacyi, na wniosek realnego wierzyciela publicznie więcey daiącemu w terminie tu wyznaczonym, dnia 1. Marca 1827. sprzedane, i na późnieysze podania żaden wzgląd miany nie będzie.

Koronowo d. 31. Paźdr. 1826. Królewsko Pruski Sąd. Pokoiu.

Ge ist über das Vermögen der hiesigen Handlung Ruhberg & Vassche, der hinterbliebenen Wittwe des Kaufmanns Kuhberg und des Kaufmanns Passche, unster dem 16ten Mai d. J. der Concurs eröffnet worden. Es werden daher alle unbekannten Gläubiger derselben hierdurch vorgeladen, in dem auf den 31 sten Januar 1827. Vormittags um 10 Uhr angesetzten General-Liquidations-Termin vor dem Deputirten Herrn Justizrath Johst im hiesigen Stadt-Gericht, entweder personlich, oder durch zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen in Ermangezlung anderer Bekanntschaft, die Justiz-Commissarien Herrn Cosmar und Effenbarth vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an die Concurs-Masse anzumelden, und die Richtigkeit ihrer Forderungen durch Einreichung der darüber sprechenden Urkunden, oder auf andere gültige Art nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird. Stettin den 29. September 1826.

Roniglich Preußisches Stadt = Gericht,

the first of the troops was despress as a contract the market to the

Allen meinen gutigen Freunden und Befannten am hiefigen Orte ftatte ich hiermit meinen Gluckwunsch zu dem bevorstehenden Jahreswechsel ab, bitte aber zugleich, daß sich bestalls Niemand zu mir bemuhe, weil ich und meine Frau wes gen Krankheiten im hause, Niemanden annehmen konnen.

Pofen ben 26. December 1826.

Der kommanbirende General v. Rober.

Das gestern Abends halb neun Uhr im 83sten Lebensjahre am Marasm. nil. und ruhrartigen Schleimsieber nach beinahe viermonatlichem Krankenlager hierselbst erfolgte Absterben ihrer Mutter, der Accise Dfstzianten Bittwe Beate Louise Kahser, geb. Fischer, aus der abelichen Mühle zu Kurzig bei Meserik unweit Frankfurt a. d. D. (Pflegetochter des Hrn. v. Mykulicz auf Bobtellen bei Neustadt in Polen unsern der Preuß. Grenzstadt Schirwindt in Litthauen), wird von ihren 43jährigen Schnen, unter Berbittung der Condolenz hiermit angezeigt.

Konigeberg am 29. November 1826.

Joh. Ludw. Ranfer, vormals Uctife-Raffen-Rontrolleur, jur Zeit haupt - Steuer - Umte - Uffffent.

Friedr. Aug. Rapfer, Aceife=Kaffen=Controlleur, feit 4

Nachstehendes Schreiben, welches wortlich also lautet: "An die Deckersche Zeitungs = Expedition hier. — Citissime.

"Meine am 21sten huj. m. ausgestellte und gestern an Eine Wohl"löbliche Zeitungs-Expedition beforderte Warnung wider ben An"kauf von Wechseln von Heinrich Leschnis oder Ordre, nehme ich
"hiermit zurück, und bitte solche nicht weiter in die Zeitungen ein"rücken zu lossen, oder falls dies schon geschehen, daß ich diese
"Warnung zurücknehme, ebenfalls durch dieselben bekannt machen
"zu wollen. Posen den 23. December 1826.

"ergebenster

"(gez.) J. G. Eichstäbt."

und mir am 23sten December c. von dem Herrn Apotheker Sichstädt, in Gegenwart zweier sehr achtbarer Herren Beamten, als nemlich des Königlichen Justiz = Commissarius und Notarius Herrn Pekerson und des Königl. Landgerichts-Referendarius Herrn Kunzel und anderer Zeugen zur Beforderung überzgeben worden ist, bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

Pofen ben 26. December 1826. Seinrich Lefchnit.